## Antelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 147. Donnerstag, den 20. Juni 1839.

Ungekommene Fremde vom 18. Juni.

herr Geiftlicher Dpaleti aus Dopin, I im Reb; hr. Pachter Alot aus Ino= wraclaw, I. im weißen Roß; Gr. Raufin. Lietfe aus Pillau, Gr. Rreid = Steuer= Ginnehmer Pefchell aus Roften, Gr. Guteb. Baron v. b. Goly aus Ralbe, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanowo, I. in ber gold. Gane; fr. Guteb. v. Rurowelli aus Baborowfo, Die hrn. Brauer Beigt aus Ralifch und Weigt aus Fraufadt, I. in der gold. Augel; Die herren Guteb. v. Jarochowefi aus Rl. Gotolnif, v. Kurowski aus Lipnica und v. Zoltowski aus Zojącztowo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Lieferant Ruffaf aus Gnefen, I. im gold, Lowen; Sr. Defonom Rodat aus Hamburg, 1 im Hatel de Dresde; Die herren Kauff. Jahn aus Neudamm und Bende aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Br. Landwirth Schmolfe aus Birnbaum, I. im Sichfrang; Hr. Aftuar Wahl aus Dhlau, I. im Hôtel de Dresde; bie Grn. Pachter Dreier aus Ragmierz und Rlutoweff aus Zione, Gr. Poftbeamter Gelebin aus Graudeng, fr. Guteb. Merander aus Reuftadt a/B , I. im Gichfrang; Sr. Guteb. v. Jaraczeweff aus Lowencice, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Rfm. Broderfen aus hamburg, I. im Hotel de Rome; Sr. Kaufm. Leffer aus Lande= berg af.D., Die Grn. Guteb. v. Urbanoweff aus Targowagorta, v. Kofzutefi aus Modlifzewo und v. Markowski aus Rozeczno, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. b. Bielonadi aus Gonicgfi, I. in ben brei Sternen.

1) Bekanntmachung. Auf bem im Plefchener Rreife, Pofener Departements belegenen, fruher bem Felician v. Stra-Beweli, fpater bem Unton Morameli gez borigen, und hiernachft im Mai 1835

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie wielki Lubin, w powiecie Pleszewskim, Departamencie Poznańskim polożone, dawniey Felicyanowi Straszewskiemu, późniey Antoniemu Mobem Roniglichen Riscus abjubicirten abeli= chen Gute Groß-Lubin haftet Rubr. III. Mo. 4. bes Supothefenbuche, eine Pro= testation fur die Erben bes Stanislaus v. Roffutefi wegen einer Forderung von 6666 Rthlr. 20 gr., schreibe feche Taufend feche hundert feche und fechezig Thaler, zwanzig Grofchen ober 40,000, Gulben polnisch aus einem roborirten Pfand-Contracte gwischen bem Jatob von Dzialinefi und bem genannten Stanislaus v. Rofautsti vom 20. Oftbr. 1755, beren Eintragung ber ehemalige Gigen= thumer Abalbert von Strafewefi unter bem Borgeben, baf folche bereits långft bezahlt worden, widersprochen hat. Auf porftehende Poft find hiernachft ferner amei Protestationen notirt

a) für den Joseph v. Koszutöki und die Erben des Albert (Adalbert) v. Kosszutöki wegen einer Forderung von 833 Athlr. 8 gGr. oder 5000 Gulden polnisch ex inscriptione des Stanislaus v. Koszutöki, Sonnabends nach Francisci confessoris 1753 und

b) für den Joseph v. Koszutöki wegen einer Forderung von 1666 Athle.
16 ger. oder 10,000 Floren polenisch ex promissione seines Baters, Stanislaus v. Koszutöki, in dem bei seiner Verheirathung geschlossenen Schontrakt vom 30sten Januar 1758. Singefragen ex decreto vom 16. Dezember 1797. Für obige Post ist bei Vertheilung der

Raufgelber von Groß Lubin im Ottober

rawskiemu należące, a następnie w Maju 1835 r. Król. fiskusowi przysądzone, ciąży w Rubr. III. No. 4 ksiegi hypoteczney protestacya dla sukcessorów Stanisława Koszutskiego, względem pretensyi 6,666 Tal. 20 gr. wyraźnie sześć tysięcy sześć set sześćdziesiąt i sześć Talarów, dwadzieścia groszy, czyli 40,000 zlt. pol. z roborowanego kontraktu zastawnego pomiędzy Jakóbem Działyńskim i rzeczonym Stańisławem Koszutskim z dnia 20. Października 1755 r. któréy zaintabulowania właściciel dawnieyszy Woyciech Straszewski pod tym pozorem się sprzeciwiał, iż takowa iuż od dawna wypłacona została. Na summę poprzednią zostały późniéy dwie protestacye zapisane t. i. dla Józefa Koszutskiego i sukcessorów Woyciecha Koszutskiego względem pretensyi 833 Tal. 8 dgr. czyli 5,000 złt, pol. z inskrypcyi Stanisława Koszutskiego z Soboty po St. Franciszku confessoris 1753 r. i dla Józefa Koszutskiego względem pretensyi 1666 Tal. 16 dgr. czyli 10,000 złt. polsk. z premissyi oyca swego Stanisława Koszutskiego w kontraktcie przedślubnym przy zaślubieniu się na dniu 30. Stycznia 1758 r. zawartym, zahypotekowano zaś stósownie do dekretu z dnia 16. Grudnia 1797 r.

Dla summy powyższe została przy podziale szaconku wielkiego Lubina w Październiku 1835 r. i w Styczniu 1836 r. massa specyalna nie-

1835, und Januar 1836, eine Spezial, Maffe ber unbekannten Stanislaus von Rofautskischen Erben zum Betrage von

6666 Athlr. 20 fgr. angelegt.

Demgemäß wird die bezeichnete Poft und Spezial-Maffe hiermit offentlich aufgeboten, und werden alle biejenigen un= befannten Versonen, welche als Eigenthumer, Erben, Coffionarien, Pfandinhaber ober fonft Berechtigte, fowohl in Unsehung ber Sauptpoft, als ber fub= infcribirten Proteftationen, an die Gpe= gial-Maffe Unfpruche zu haben vermeinen, ju beren Unmelbung in bem am 12ten September 1839. Bormittage 10 Uhr, im Inftruftione = Local bes biefigen Dberlandesgerichts vor unferm Deputire ten Referendarius v. Colomb anfteben= ben Termine unter ber Berwarnung biermit porgelaben, bag fie mit allen ber= gleichen Aufprüchen pracludirt werben, und die Spezial-Maffe an die nachge= felgten, ausgefallenen Realglaubiger aus, gezahlt wird.

Posen, am 15. Dezember 1838. Königl. Ober : Landesgericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes Koniglichen Land-Geftute zu Pofen werben alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche

1) an die Pofensche Land. Gestüte-Kaffe aus ber Zeit vom 1. Januar bis

ultimo Dezember 1838.,

2) an die Pofensche Land = Geftute-Birthschafte = Umte = Raffe aus ber

znaiomych sukcessorów Stanisława Koszutskiego w ilości 6,666 Tal. 20 sgr. założoną.

Wywołuie się zatém ninieyszém summa pomieniona i massa specyalna publicznie, i zapozywaią się wszystkie osoby nieznaiome, które iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub téż z innego źrzódła tak względzie summy główney iako téż protestacyi subinskrybowanych do massy specyalnéy téy pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 12. Września 1839 zrana o godzinie 1.otéy w izbie instrukcyinéy Głównego Sądu tuteyszego przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem wyznaczonym, zameldowali, pod tém zagrożeniem, iż ciż z wszelkiemi pre. tensyami swemi prekludowani zosta. ną, i massa specyalna wierzycielom realnym późniéy umieszczonym.i wypadłym, wypłaconą będzie.

Poznań, dnia 15. Grudnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański Wydziału I.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni krajowey w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy

1) do kassy klaczarnéy krajowéy w Poznaniu z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1838.,

2) do kassy urzędowej ekonomii klaczarnej krajowej w PoznaZeit vom 25. Juni 1837 bis dahin 1838.,

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert,
folche in dem auf den 11. Juli d. J.
Bormittags 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor dem Oberlandesgerichts,
Referendarius von Colomb anderaumten Termine auzumelden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an gedachte Kassen verlustig erklärt, und an die Person desjenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie contrahirt haben.

posen, am 18. Marz 1839. Königliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Vertauf. Dbertanbedgericht zu Brombetg.

Die im Gnesener Kreise gelegene absliche Herrschaft Witsowo II. W. 5., aus bem Städtchen Witsowo, bem Dorfe Witsows und ber Hälfte bes Dorfes Malachowo zluch mieuse bestehend, landschaftlich abgeschäft auf 56,552 Athlic. 4 fgr. 7 pf laut ber in der Abtheilung III. unserer Registratur mit Hypothekensschein und Bedingungen einzusehenden Taxe, soll am 25 sten November d. J. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Behufs ber Tare ber halfte von Malachowo glich miense, welche bisher mit bem andern, bas Folium eines besondern niu z czasu od 25. Czerwca r. 1837 aż dotąd r. 1838.,

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie totéy w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Colomb Referendaryuszem Głownego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 18. Marca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I.

Sprzedaź konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Maiętność Witkowa II. W. 5. w powiecie Gnieźnińskim położona, składaiąca się z miasteczka Witkowa, z wsi Witkowka i połowy wsi Małachowa złych mieysc, otaxowaną przez Dyrekcyą Ziemstwa na 56,552 Tal. 4 sgr. 7 fen. stosownie do taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami sprzedaży w III. oddziale naszéy Registratury przeyrzaną być może, sprzedaną być ma w terminie na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 11téy zrana w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

W celu otaxowania polowy Małachowa złych mieysc, która dotąd ablichen Gutes bilbenben, Salfte gleichen Gramens ungetrennt bewirthschaftet worden, ift die Grenze zwischen beiden, ba dieselbe nicht zu ermitteln gewesen, durch die Mitte bes Ganzen gezogen worden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Realinteressenten des letztern Gutes,
Stanislaus von Kossowski, Varbara und
Severina von Orzewiecka und die Erben
der Elisabeth von Orzewiecka, so wie
entlich die Erben des Advokaten Waclaw
Wilpert, als dem Aufenthalte nach unbekannte Realgläubiger von Witkowo,
werden Behufs Wahrnehmung ihres In,
teresses hiermit öffentlich vorgeladen.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin, den 13. April 1839.

Auf ben Antrag des hiefigen Magi= ftrats follen Behufs der Wiederbebauung folgende in hiefiger Stadt gelegene Bau=

plage:
I. sub Serv.=No. 458., hypotheken=No.
14., welche auf 73 Mthlr. 10 Sgr.
abgeschätzt ist und auf welchem 549
Mthlr. 18 Sgr. Fener=Entschädigung
haften, den Elias London= alias Lan=
beschen Erben gehörig, von denen fol=
gende namhaft gemacht worden sind:

1) Lobel London,

2) Erben des Galomon London: Witt= we Rache und Rinder,

3) Hirsch London,

4) Erben bes Mendel London:

a) Erben ber Reiche verehelicht ge=

z drugą osobne maiąca folium w hypotece polowy wsi tegoż nazwiskawspólnie zagospodarowaną była, poprowadzono środkiem całkiey posiadłości granicę, ponieważ takiey nie
można było wyśledzić.

Z pobytu niewiadomi realni interessenci ostatniéy wsi, Ur. Stanisław Kossowski, Barbara i Seweryna Drzewieccy i sukcessorowie Elżbiety Drzewieckiéy, tudzież sukcessorowie Wacława Wilperta adwokata, iako z pobytuniez nani realni wierzyciele Witkowa, zapozywaią się do strzeżenia swych praw, publicznie.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,

dnia 13. Kwietnia 1839.

Na wniosek tuteyszego Magistratu pogorzeliska następuiące tu położone, końcem zabudowania takowych:

- I pod No. serwisowym 458 hypotecznym 14, na 73 Tal. 10 sgr. oszacowane, do którego przywiązane iest wynagrodzenie ogniowe w kwocie 549 Tal. 18 sgr. Takowe należy do sukcessorów po Eliaszu London inaczéy Lande, z których wymienieni zostali:
  - I) Loebel London,
  - 2) sukcessorowie po Salomonie London: wdowa Nache i dzieci,
  - 3) Hirsch London,
  - 4) sukcess. po Mendlu London:
  - a) sukcess. Reichy byléy malżonki

wesenen Lippmann Fischel: Witt= wer und Kinder,

- b) Chawe verehlichte Leifer Rabriel,
- 5) Benjamin London,
- 6) Erben ber Channe venehelicht gewesene Mofes David:
  - a) bie Tochter Chaie unverehelicht ober verwittmete Eifig Leib Feinis,
- b) Erben der Fischel verehelicht gewesenen Salomon Lissa: Wittwer und Kinder.
- II. sub Serv.: No. 454., Hypotheken:
  No. 123, welcher auf 32 Athle. 7
  Sgr. 6 Pf. abgeschätzt ist und auf
  welchem 50 Athle. Feuer-Entschädi=
  gung haften, den Erben der Wittwe
  Mindel Joseph gehörig, von deuen
  folgende namhaft gemachtworden sind:
  - 1) Erben ber Guffe Joseph verehelicht gewesenen Manachem : Wittwer und Kinder,
  - 2) Erben ber Lea Joseph verehelicht gewesenen Joseph Efra:
  - a) Samuel Efra,
  - b) Bumche verehelichte Michael Mara

III. sub Gerv. Mo. 452., HypothekenNo. 121., welcher auf 48 Athle. abjchätzt ist und auf melchem 122 Athle.
10 Ggr. Feuer, Entschädigung haften,
deu Erben des David Jacob Grabower
und seiner Shefrau Gittel gebornen
Ihig gehörig, von denen folgende
namhaft gemacht worden sind:

14)0 eine Tochter verehelichte Mustalem

- Lippmana Fischel: wdowiec i dzieci,
- b) Chawe małżonka Leizera Kasryela,
- 5) Benjamin London,
- 6) sukcess. Channy byłey małżonki Mozesa Ddawida:
- a) córka Chaje niezamężna lub wdowa po Eyżyku Leibie Feinis,
- b) sukcessorowie Fiszli byłéy małżonki Salomona Lissa: wdowiec i dzieci.
- II. pod No. serwisowym 454 hypotecznym 123, na 32 Tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowane, do którego przywiązane iest wynagrodzenie ogniowe w kwocie 50 Tal. Takowe należy do sukcessorów po wdowie Mindel Józef, z których wymienieni zostali:
  - sukcess. Syssy Józef byłey małżonki Monachema: wdowiec i dzieci,
  - 2) sukcess. Leyi Józef byléy malżonki Józefa Efry,
    - a) Samuel Efra,
    - b) Cymchy małżonki Michała Markusa.
- III. pod No. serwisowym 452 hypotecznym 121, na 48 Tal. oszacowane, do którego przywiązane iest wynagrodzenie ogniowe w kwocie 122 Tal. 10 sgr. Takowe należy do snkcessorów po Dawidzie Jakubie Grabowerze i Gittli z Jeyków iego małżonce, z których wymienieni zostali:
  - 1) córka malionka Fabla Ma

2) eine Tochter verwittwete Michael Cohn.

IV. sub Serv.=No. 542., Lypotheken=
No. 252., welcher auf 78 Rthlr. ab=
geschätt ist und auf welchem 399
Athr. 18 Sgr. Feuer=Entschädigung
haften, ben Erben bes Joseph Benas
Lewy und bessen Ehefran Acel geborne
Simche gehörig, von benen folgende
namhaft gemacht worden sind:

1) Dwerel,

2) Braune verebelichte Baruch Urbach,

3) Benas Joseph Lewy.

V. sub Serv. Mo. 464., Hypothekens No. 147., welcher auf 15 Athlir. 3 Sgr. 9 Pf. abgeschätzt worden ist und auf welchem 124 Athlir. 6 Sgr. Feuerschifchädigung haften, den Erben des Simon Selig alias Freitag und der Mierke gebornen Marcus gehörig, von denen folgende namhaft gemacht worden sind:

- 1) Wittive Freide Gelig alias Freitag,
- 2) Gibel verehelichte Jermann Albe,
- 3) Michle verebelichte Michel Glafer,
- 4) Marcus Gelig alias Freitag,

5) Guttel Freitag aliab Gelig respet's tive beren Erben,

zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Tare, am 26. August c. Vormittags 40 Uhr vor dem Herrn Land = Gerichts = Nath Sachse an ordentslicher Gerichtsssselle subhastirt werden.

2) córka, wdowa po Michale Kohnie. IV. pod No. serwisowym 542 hypotecznym 252, na 78 Tal. oszacowane, do którego przywiązane jest wynagrodzenie ogniowe w kwocie 399 Tal. 18 sgr. Takowe należy do sukcessorów po Józefie Benasie Lewym i Adli z Simchów, iego małżonce z których wimienieni zostali:

- 1) Dwerel,
- 2) Braeune małżonka Barucha Urbacha,
- 3) Benas Józef Lewy.

V. pod No. serwisowym 464 hypotecznym 147, na 15 Tal. 3 sgr. 9 fen. oszacowane, do którego przywiązane iest wynagrodzenie ogniowe w kwocie 124 Tal. 6 sgr. Takowe należy do sukcessorów po Szymonie Zeligu inaczéy Freytagu i Mirce z Markusów iego małżonce, z których wymienieni zostali:

 Freyde wdowa po Zeligu inaczéy Freytagu,

- 2) Eidel małżonka Jermana Albe,
- 3) Michla, małżonka Michała Glazer,
- 4) Markus Zelig inaczéy Freytag,
- Gittel Freytag inaczéy Zelig czyli téyże sukcessorowie,

sprzedane być maią w zastósowaniu się do warunków i wykazu hypotecznego wraz z taxą w Registraturze naszéy do przeyrzenia gotowych na dzień 26. Sierpnia r. b. o godzinie totéy z południa przed Ur. Sachsem Sędzią Ziemiań. w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych

Sammtliche vorstehend aufgeführten Eigenthumer, beren Aufenthalt Theilst unbekannt, Theilst ungewiß ist, so wie die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger der Brandplätze Serv.=No. 452. (sub III.) Scholem Feibel und Serv.=No. 464. (sub V.) Kaufmann David Goldschmidt werden hierdurch öffentlich vorgeladen.

Nicht minder werden alle unbekannten Realpratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung der Prakluffon spatestens in dem anberaumten Termin zu melben.

5) Boiftalcitation. Die Catharina geborne Tyfwe jest verebelichte Roffath Breitenbach gu Rlein-Wiffet hat gegen ben Bauerefohn Joseph Bork, welcher im Jahre 1813 fich aus feinem letten Wohnort Motylewo entfernt hat, und beffen jegiger Aufenthaltsort unbefannt ift, wegen Mlimente geflagt. Der Jo: feph Bort wird baber auf ben Untraa ber Rlagerin hierdurch ju bem jum mund= lichen Berfahren auf ben 29. Muguft c. fruh um 8 Uhr in unferm Geschafes Lokale anftebenben Termine unter ber Berwarnung offentlich vorgelaben, bag bei feinem Ausbleiben wider ihn in contumaciam verfahren werden wird.

Schneibemuhl ben 4. Mai 1839.

Wszyscy właściciele powyżey wymienieni, których pobyt poczęści z pewnością nie iest znany, poczęści wcale niewiadomy, niemniey wierzyciele pogorzelisk pod No. serwisowym 452 ad III. Szolema Feibla i pod No. serwis. 464 ad V. Dawida Goldschmita kupca, których pobyt nie iest wiadomy publicznie ninieyszem wzywaią się.

Również wzywaią się wszyscy realni pretendenci, aby się uciekaiąc prekluzyi naypóźniey zgłosili w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Katarzyna z domu Tykwe, teraz zamężna za chalupnikiem Breitenbach z mały Wysoki, skarzyła względem alimentów przeciwko synowi gburskiemu Józe. fowi Bork, który się w roku 1813 z ostatniego mieysca pobytu swego Motylewo oddalił, a którego pobyt teraźnieyszy niewiadomy. Na wniosek powódki zapozywamy więc rzeczonego Józefa Bork publicznie, ażeby się w terminie na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godz. 8méy w izbie naszéy sessyonalnéy do u. stnéy rozprawy wyznaczonym osobiście zgłosił, w przeciwnym howiem razie zaocznie przeciwko niemu postapionem bedzie.

Pila, dnia 4. Maja 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Ne 147. Donnerftag, ben 20. Juni 1839.

6) Bekanntmachung. Zum Nach=

1) ber hierfelbst am 23. Januar 1838 verstorbenen Hospitalitin Johanna Tinte,

2) des zu Reisen am 8. Februar 1837 verstorbenen Rirschners Michael

Lippner,

3) der hierselbst am Iten September 1837 verstorbenen Wittwe Theresia Kollewe geborenen Hildebrandt und deren Tochter Johanna Kollewe,

4) ber am 3. Marg 1838 zu Storch= nest verstorbenen Theresta verwitt= weten Trimal geborene Schope,

5) ber am 20. April 1837 gu Liffa verstorbenen Johanna Louise Rolle

geborne Scholz und

6) ber am 18. November 1822 zu Liffa verftorbenen unverehelichten Maria Elifabeth Schmidt,

find feine Erben befannt.

Es werben baher alle diesenigen, welsche ein Erbrecht auf ben Machlaß der Genannten zu haben vermeinen, aufgeforzbert, ihre Ansprüche im Termine den 8. Januar 1840 vor dem Land und Stadt Gerichts-Rath Eding im hiefigen Schlosse entweder personlich oder durch einen mit Bollmacht versehenen Stellvers

Obwieszczenie. Do pozostałości

po:

1) zmarléy tu pod dniem 23. Stycznia 1838 szpytalnéy Joanny Tinte,

zmarlego w Rydzynie dnia 8go
 Lutego 1837 kuśnierza Michala

Lippnera,

3) zmarléy tu pod dniem 9. Września 1837 r. wdowie Teressy Kollewéy z Hildebrantów i téyże córce Joanny Kollewéy,

4) zmarłéy dnia 3. Marca 1838 r. w Osiecznie Teressy z Szoepsów owdowiałey Trimal,

5) zmarłéy tu w Lesznie pod dniem 20. Kwietnia 1837 Joanny Luizy Rolle z Szolców i

6) zmarłéy tu w Lesznie dnia 18. Listopada 1822 Maryi Elżbiety Szmitówney Panny,

sukcessorowie nie są wiadome.

Wzywaią się zatem wszyscy, którzy prawo dziedziczne do pozostałościach wzmiankowanych mieć mniemaią, aby pretensye swoie w terminie dnia 8. Stycznia 1840 przed Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego Eding w tuteyszym Zamku wyznaczonym, osobiście lub przez zastę. treter, wozu bie Justig = Commissarien Storck, Schüge und Stiebler in Borgschlag gebracht werden, anzumelden und ihre Legitimation als Erben zu führen, im Nichterscheinungsfalle aber zu gewärztigen, daß der Nachlaß als ein herrenzloses Gut dem Fiskus zugesprochen und zur freien Disposition verabfolgt werden wird.

Liffa, ben 15. Februar 1839.

7) Proklama. Der dem aufgehobesnen Franziskaner = Nonnen = Mloster zu Gnesen unterm 19ten Juni 1828. erstheilte Hypotheken = Mecognitions = Schein über den auf dem Grundstücke des Bakskermeister Führenrohr zu Gnesen sub No. 3. einsgetragene Erbpachts-Canon von 5 Athle,

ift verloren gegangen.

Auf den Antrag Des Koniglichen Do= manen = Flecus, vertreten burch bie Ro: nigliche Regierung ju Bromberg, auf welchen nach Aufhebung bes gedachten Aloftere Diefer Canon übergegangen, wer= den baber alle biejenigen, welche an bie= fem verloren gegangenen Sypothefen= Recognitions & Scheine als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Brief6= Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre vermeintlichen Unspruche binnen 3 Monaten und fpa= teftens in bem am 17ten Geptem= ber b 3. por bent herrn Dber = g. = Ger. = Referendarius Molfow an hiefiger Gerichtoftelle anberaumten Zer=

pcę opatrzonego plenipotencyą, do czego Kommissarze Sprawiedliwości Storck, Schütze i Stiebler się przedstawiaią, zameldowali i iako sukcessorowie się wylegitymowali, w razię niestawienia się doczekać zaś mogą, że pozostałość iako nikomu nie należąca, fiskusowi przysądzona i do wolnéy dyspozycyi wydana zostanie.

Leszno, dnia 15. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Udzielony zniesionemu klasztorowi Franciszkańskiemu w Gnieźnie attest hypoteczny na kanon wieczysto dzierzawny w ilości 5 Tal., iaki się na gruncie tu w Gnieźnie pod Numerami 66/37 i 71 pod Rubr. II. No. 3. opiera, zaginął.

Na wniosek Fiskusa dobr narodowych w zastępstwie Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy, dla którego po zniesieniu wspomnionego klasztoru kanon na własność przeszedł, wzywaią się wszyscy ci, którzy do zagabionego attestu hypotecznego, badź to iako właściciele, cessyonaryusze, zastawiciele lub inni posiadanie prawa wykonywać chcą, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 17go Września r. b. przed W. Molkow Referendaryuszem na zwyklém posiedzeń sądowém podati i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie wieczne mine anzumelben, wibrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt und der gedachte Sypothefen : Recogniti= ond = Schein fur erlofchen erflart werben wird. Gnefen, ben 9. Mai 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

zamilczenie nakazanem i wspomniony attest hypoteczny za umorzony, uważaném zostanie.

Gniezno, dnia 9. Maja 1839.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

8) Die Juliane Chriftliebe Amalie Großjährigfeit mit ihrem Chemann bem Schuhmacher Carl Wiediger hierfelbft, bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Birnbaum, am 30. Mai 1839.

Podaie sie ninieyszém do publi-Wendland hierselbst, hat nach erreichter czney wiadomości, że Juliana Kristliebe Amalia Wendland tu w mieye scu, po dóyściu lat pełnoletności z meżem swoim, szewcem Karólem Wiediger tu ztad, wspólność maiątku wyłączyli.

Międzychód, dnia 30. Maja 1839. Rbnigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

9) Bekanntmachung. Die Lieferung ber Natural = Berpflegung = und Bi= vouate-Bedurfniffe fur die in dem Monate September c. bei Schweidnig gufammen-Bugiehenden Truppen der Koniglichen 9ten Division, fo wie fur die im Geptember c. in ber Rabe von Pofen den Felddienft übenden Truppen = Detachements ber 10ten Divifion, foll bem Mindeftfordernden in Entreprife überlaffen werden.

Die hierauf fich beziehenden Bedingungen konnen taglich bei ben Provignt= Memtern zu Dofen, Bromberg und Glogan, fo wie bei ber Magagin-Rendantur gu Schweibnit eingefehen werden. Rautionsfabige Unternehmer, welche auf die eine, oder die andere diefer Lieferungen einzugehen beabsichtigen, haben ihre besfallfigen fdriftlichen und verfiegelten Offerten unter Bezeichnung: "Militair= Berpflegungs= Offerte" bis jum 11. Juli portofrei an und einzureichen, an welchem Tage bie Er= bffnung berfelben in bem ju diefem Behuf Bormittage 10 Uhr por unferem Deputirten Uffeffor Mefferschmidt anberaumten Termine erfolgen und nach Befinden ber Umftande, das Weitere fogleich beschloffen werden wird.

Pofen, ben 15. Juni 1839.

Ronigliche Intenbantur 5. Urmee = Corpe.

Das Grundftuck Columbia Nro. 9., hinterm hiefigen Schieghause belegen, 10) nebft Stallungen und Gemufe = Garten, ift fofort entweber gu verfaufen ober gu Das Mabere ift bafelbft zu erfahren. Pofen, ben 18. Juni 1839. vermiethen.

11) In meiner heitanstalt für Berwachsene (das medizinisch z gwmnastische Insstitut, Berlin, Laubenstraße No. 11.) werden zu jeder Zeit Patienten aufgenommen. Die Kur wird nur durch Mittel, Die der Gesundheit im Allgemeinen forderslich sind, vollzogen; für letzteres burgt vielzährige Erfahrung.

Berlin 1839.

Direftor Bermalb.

- the Daniel Property of the

- 12) Ansverkauf. Wegen Aufgabe meines Geschäfts beabsichtige ich bie noch vorräthigen Waaren, bestehend in Bijouteries, Galanteries und Uhrmachers Werkzeugen aller Art, und eine sehr gut gearbeitete Uhr, welche sich besonders für einen Uhrmacher im Fenster eignet, unter dem Kostenpreis zu verkaufen. Sehn so empfehle ich zu den bevorstehenden Johannis Markt das Neusilber Baarens Lager von Herrn Henniger & Comp. in Berlin, und bemerke nur noch, daß dasselbe nur noch furze Zeit in Posen sehn wird. Geschäfts Lokal ist im Hause des Herrn Douch no. 68 am Markte eine Treppe.
- 13) Rudarts Strobbutfabrik aus Berlin beziehet ben hiefigen Markt, und empfiehlt sich mit einem Lager ihres Fabrikats, worunter die beliebten Dlgas hute, bas Neueste ber Saifon; so wie mit geschmackvollen Blumen, und verspricht reelle Bedienung bei möglichst billigen aber fe sten Preisen. Das Berkaufs-Lokal ift im hause bes herrn Douch nam Markte No. 68 eine Treppe.
- 34) Jum bevorstehenden Johanni-Markte empfehle ich mich einem geehrten Publikum, mit einer bedeutenden Auswahl, sauber und dauerhaft gearbeiteter Schuhsmacher-Waare für Damen, bestehend in Cherge de Berry, Kamaschen, Halbstiefel, Schuhe u. dgl. Da ich den dortigen Herbst: Markt nicht beziehen werde, so empfehle ich gleichzeitig ein bedeutendes Sortiment warmer Winterarbeit so wohl in Cherge de Berry, Tuch und Leder zu billigen Preisen. J. F. Schultz aus Elbing.
- 15) Eine zweisitige Warschauer Rutsche, gut erhalten, ift billig zu verkaufen. Das Nähere darüber erfährt man bei dem Palais = Kastellan Jankiewicz im Cassino = Local zu Posen.
- 16) Ratanczak, Schuhmacher-Strafe No. 18., übernimmt bie Reinigung ber Moaken unter billigen Bedingungen.